esconie Crestowe

## nnabends, den 25. July 1818.

Angefornmene Fremde vom 20. Juli 1818.

herr Graf v. Wolowiez aus Dziolin, I. in Mr. p St. Martin; fr. Gutobefiger v. Bobieli aus Manicegfi, I. in Nr. 243 Breslanerfir.; Hr. Gutsbefiger von Tomieti, aus Suchorzewo, Gr. Gutebefiger v. Tomieti aus Budgewo, I. in Rr. 384 Gerberftraffe; gr, Gutebesitzer v. Twardomoti, aus Dziechou, I. in Dr. 39 t. Gerberftraße.

Angefommen ben 21. Juli.

Sr. Gutebefiger v. Thapowefi aus Berlin, I. in Dr. 243 Breslauerffrage; Hr. Graf von Jaroczemefi, aus Jaroczewo, I. in Dr. 244 Breslaverstr.; fr. Gutebesiger v. Boltoweki aus Rasinowo, Or. Gutebesiger v. Raszegnueki, aus Zarbin, I. in Rr. 251 Brestauerstraße; vie Gutebesiger gr. von Lubieneki, aus Wiewierchon, Br. v. Radzimineff and Gilberberg, Dr. Molnieff, aus Schocken, und Sr. Mittigleister Rubiger., I, in Nr. 384 Gerberstraffe.

Angefommen den 22. Bulle moe

Sr. Graf v. Dziedufzneti, aus Rendorf, Frau Grafin be Morn aus Barfcan, die Gutebefiger Sr. v. Bialoblocki, and Argeolic, und Gr. v. Dalefgenofi, aus Pomargan, I. in Dr. 1 St. Martin; Die Gutebefiger Sr. v. Koffowsti aus Mlanomo, Sr. v. Zioltoweffi aus Ciefiel, I. in Dr. 417 Gerberfir; Die Gutebefiger Sr. v. Matomefi aus Groiasdome, Spr. v. Buchlinsfi aus Dwieczef, Sr. v. Kiersfi, aus Ginifin, I, in Mr. 187 Wafferstraße; Sr. Erbherr p. Duffakowski aus Lines wiec, l. in Nr. 26 Wallischei.

Abgegangen. hr. Graf v. Kwileckt; hr. Gutebesitzer b. Milgeti; hr. Gutebesitzer von Gajewefi; Gr. Erbherr v. Lubomanefi; Gr. Gutebefiger v. Bilinefi; Gr. Gutebea fißer v. Anbidi; Br. Graf v. Wotowicz; Fr. Grafin be Mory; Br. Gutebefiger v. Imarbowett; Hr. Kammerherr v. Ellizczyneki. Obrigfeitliche Befanntmachung.

Das wegen Wieberherstellung bes Hypotheken Wesens im Großherzogsthume Posen, bem Culms und Miches lauschen Kreise und ber Stadt Thorn am 4ten April b. J. ergangene

Patent

nachstehenben Inhalts:

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von Preus fen 2c. 1c.

Da Wir in ben, wegen Wieberseinführung Unserer Gesetze und Gestichtsverfassung in das Großherzogsehum Posen und in die mit Westspreußen vereinigten Distrikte, den Eulms und Michelauschen Kreis und die Stadt Thorn, erlassenen Patenten vom gten November v. J. verordnet haben, daß das Hypothekenwesen in diesen Provinzen wieder nach der Hyspothekens Ordnung vom 20sten Deszember 1783 eingerichtet werden soll, so bestimmen Wir, nach eingeholtem Gutachten Unsers Staatsraths, Folgendes:

Alle von Seiten ber ehemaligen. West und Südpreußischen Hypothes ken Behörden bis zu ihrer im Jahre 1806, oder später erfolgten Austofung in den vorschriftsmäßig angelegsten Hypothekenbüchern bewirkte Einstragungen und Löschungen der Hypos

Obwieszczenie Urzędowe.

Wydany pod dniem 4tym Kwietnia r. b. względem przywrócenia porządku hypotecznego w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, w Powiatach Chełmińskim i Michałowskim, i w Miescie Toruniu

PATENT

osnowy następuiącey:

My FRYBERYK WILHELM, 2 Božey Łaski, Król Pruski etc. etc.

Postanowiwszy w wydanym dnia ggo Listopada 1816 roku Patencie względem przywrócenia Praw i Sądownictwa Naszego w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem i w połączonych z Zachodniemi Prusami Powiatach Chełmińskim i Michałowskim, tudzież w mieście Toruniu, iż H. poteki w tychże Prowincyach urządzone znowu bydź maią podług Ordynacyi Hypoteczney z dnia 20. Grudnia 1783. — po zasiągnieniu zdania Rady Stanu, — stanowiemy co następuie:

Wszelkie, przez byłe Zachodnioi Południowo-Pruskie Władze hyspoteczne aż do ich w roku 1806 lub późniey zaszłego rozwiązania, w założonych według przepisów-Ksiegach hypotecznych zdziałane wpisy i wymazania praw hypotecznych, oraz wszelkie wydane w tey ehekenrechte, und alle darüber ertheilte Hypothekenscheine werden als vollkommen rechtsbeständig und gültig angeseben, und es bedarf wegen aller hiers nach schon eingetragenen Reals Rechte keiner neuen Anmeldung und Eintragung.

Dagegen muffen bie nach ber Auflos fung ber Preußischen Behörden von ben Gerichten oder Sypothefen : Rons fervatoren bes Bergogthums War-Schau vorgenommenen Berichtigungen ber Besigtitel erneuert, und die einges tragenen Unfpruche, jur Erhaltung ibres Realrechts, von neuem angemels bet, und in die Sypothekenbucher eine getragen werden. Sind aber Fordes rungen, beren Eintragung in Die Dys potheten Bucher por bem gedachten Beitpunkte geschehen ift, nach bemfelben, wieder gelofcht worden; fo muß nachgewiesen werben, bag babei bie gesetlichen Borschriften beobachtet find.

Da, wo ein nach den Vorschriften der Hypotheken Dednung eingerichtes tes Hypotheken Buch noch gar nicht worhanden ift, muß die Einrichtung desselben nachgeholt werden.

Die Wieder Einrichtung bes Hppos thekenwesens soll in dem Grophers dogthum Posen in Absicht der vors mals eximirten Grundstücke durch zwei besondere Kommissionen erfolgen, von mierze wykazy hypoteczne, uważaią się za zupełnie prawodzielne i ważne i względem wszelkich w ten sposób iuż wciągnionych praw realnych żadne na nowo zgłoszenie się i wpisanie nie iest potrzebném.

Natomiast od czasu rozwiązania Władz Pruskich uregulowane przez Sądy i Zachowawców czyli Konserwatorów hypotecznych Xiestwa Warszawskiego, tytuły possessyi, muszą bydź odnowionemi, a intabulowane pretensye, celem zachowania ich prawa realnego, na nowo doniesionemi i w Ksiegi hypoteczne wpisanémi. Jeżeli zaś pretensye, do ksiąg hypotecznych przed rzeczoną epoką zaciągnione, poźniey znowu wymazanemi zostaty, zachowanie przy tém przepisów prawnych, udowodnioném bydz powinno.

Gdzie księgi hypotecznéy, według przepisow Ordynacyi hypoteczney, urządzoney wcale iesczenie ma, tam takowa założoną bydź powinna,

Urządzenie na nowo Hypotek ma bydź w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, co się tyczy dóbr dawniey exempti fori, uskutecznione przez dwie oddzielne Kommissycz ktorych iedna w Poznaniu, dla Obwodu Regencyjnego Poznańskievenen die eine zu Posen für den Possener Regierungsbezirk, die andere zu Bromberg für den Bromberger Rezgierungsbezirk eingerichtet werden wird. Die vollständig wieder hergestellten Hypotheken Bucher werden von den Commissionen an die Landgerichte, zur ferneren Besorgung der Hypothekensgeschäfte abgegeben. Bei allen übrisgen Grundstücken soll die Wiederhersstellung oder erste Eineichtung des Hypothekenwesens von den Landgerichten, in deren Bezirk sie belegen sind, des wirkt werden.

S. 5.

In den zu Weftpreußen geschlages nen Diftritten, dem Enlins und Michelauschen Kreise und der Stadt Thorn geschieht die Mies dereinführung des Hypothekenweiens von eximirten Grundstücken bei dem Ober-Landesgerichte zu Marienwerder, von allen übrigen bei den competenten Lands und Stadtgerichten.

Gin jeder Besiger eines unbeweglichen Eigenthums, oder einer zur Einstragung in das Hypothekenbuch sich eignenden Gerechtigkeit, die für sich selbst besteht, und ohne den Besis eines Grundslücks ausgeübt werden kann, ist, ins sofern sein Eigenthum nach J. 1. nicht schon eingetragen worden, schuldig, such bei ber Hypothekenbehörde zu melden, den Rechtsgrund nachzuweisen, worauf sich sein Eigenthum und der Besig

go, druga w Bydgoszczy dla Obwodu Regencynego Bydgoskiego
ustanowioną bę izie. — Urządzone ze wszystkiem księgi hypoteczne, oddadzą Kommissye Sądom
Ziemiańskim, końcem dalszego
czynności hypotecznych załatwiania. Co do wszelkieh innych gruntów, Sądy Ziemiańskie, w ktorych
okregu są położóne, zaymą się
przywrócemem lub początkowem
hypotek urządzeniem.

W przyłączonych do zachodnich Pruss Powiatach Chełmińsk m i Michałowskim, tudzież w mieście Torumu Głowny Sąd Zemiański w Kwidzyme zatrudni się przy wróczeniem hypotek dóbr exempti fori, wszelkich zaś innych gruntow właściwe Sądy Ziemiańskie i mieyskie.

Każdy pos adacz własności nieruchomey luo iakowego do zapisama w księdze h poteczney uwłaśnionego prawa, przez się istnącego i bez posiadania iakiegokolwiek
gruntu wykonywać się mogącego, skoroby własność iego podług
b. i. intabuiowaną iescze nie była,
pownien zgłosić się do Władzy
hypoteczney, wykazać tytuł prawa, na ktorym się własność i posiadanie zasadza, i złożyć w dowodney formie ściągaiące się do tego
dokumenta, kontrakty kupna, zamiany, wieczystych czynszów lub

grundet, und die darüber fprechenden Urfunden, Kauf, Lausche, Erbe, Zinse oder Erbpachtstontrakte, Lestamente, Erbtheilungen, oder wie sie sonst Namen haben, in beweisender Form

vorzulegen.

Wer vieser Auslage bis zum isten Junius 1819 kein Genüge legtet, soll durch siskalische Strafe zu seiner Obliegenheit angehalten werden, und der Erleichterungen verlustig gehen, welche dieses Patent den Interessenten namentlich in hinsicht der Kosten und Stempel gewährt. Außerdem bleibt er den uachtheiligen Folgen solcher Maßregeln ausgesetzt, die ein von den Prausitchen Behörden in die Hypotheskendicher eingetragener Vordesitzer vorznehmen mögte.

Alle diejenigen, weiche an ein Brunde find, oder an eine jur Eintragung ind Dopotheken-Buch fich eignende Ges rechtigfeit, feit ber Auflofung ber ches maligen Preufischen Hopotheken: Bes borden, einen Realanforuch erworben zu haben behaupten, wirden hierdurch aufgefordert, diefen Auspruch unges faumt und fpateftens bis jum iften Junius 1819 bei der konipetenten Bes horde annimelden und nachzuweisen Diesenigen Glaubiger, welchen eine General Dopothek verschrieben ift, unigen die Geundstücke ihres Schulds ners, auf welche siche eingetragen werden foll, namentlich angeben und genau bezeichnen; diejenigen aber, takichże dzierzaw dotyczące, testamenta, działy spadkowe lub inne iakiegokolwiek bądź nazwiska.

Kto przepisowi temu do pierwszego dnia Czerwca 1819. zadosyć menczyni, karą fiskalną do powinności swoiey zniewolonym zostanie i utraci dobrodzieystwo, iakie Patent ninieyszy interessentóm, mianowicie we względzie kosztów i stępla nadaie. Nadto narazi się na szkodliwe skutki rozporządzeń, iakieby osoba maiąca przed nim do ksiąg hypotecznych przez Władze Pruskie wniesione prawa, przedsięwzięść mogła.

S. 7.

Wszyscy, którzy twierdzą, iż do iakowego gruntu lub do iakiego do zaciągnienia w księgę hypoteczną uwłasnionego prawa, od czasu rozwiązania dawnieyszych Pruskich władz hypotecznych, realną pretensya nabyli, wzywaia się ninieyszem, aby z takową pretensya niezwłocznie, a naydaley aż do pierwszego dnia Czerwca 1819. do właściwey władzy zgłosili się i udowodnili. Wierzyciele maiący sobie ogólna hypoteke zapisana, obowiązani są, grunta dłużnika swego, na których takowa ma bydź zaintabulowana, imiennie wskazać, i dokładnie oznaczyć; ci zaś co zaintabulowania prawnych, czyli taynych hypotek žądaią, powinni zarazem wykazać fundament, na któwelche die Eintragung gefehlicher ober stillschweigender Hypothefen begehren, muffen zugleich den Grund beicheinis gen, auf welchem das angeneldete Pfandrecht beruhen soll.

6. 8.

Die gegenwärtige Aufforderung bestrifft nicht blos diesenigen, welche Gelds ansprüche, es sei aus Hypotheken, oder wegen rückkändiger Kaufs, Shes oder Erbgelder, oder aus irgend einem ans dern Grunde zu haben vermeinen, sons dern auch diesenigen, welche einen Sisgenthums oder Substitutionsanspruch, ein dingliches Nuhungsrecht, Grundsabgaben, oder andere dergleichen Bestugnisse, wodurch das Eigenthum oder die Disposition des dermaligen Besters eingeschränkt wird, zu haben beshaupten.

Dagegen liegen bloße personliche ober bloße Wechselschulden außer dem Ges sichtskreise dieser Verordnung, so wie überhaupt alles, was sich zur Einstragung in die Hypothekenbucher nicht

etanet. S. 10.

Diesenigen Real-Ansprüche, welche nach dieser Aufforderung in der bestimmsen Frist die zum isten Junius 1819 gebührend angemeldet und nachgewiesen werden, sollen nach der Zeitfolge ihrer Anmeldung in die Hypotheten-Bücher eingetragen und ihnen dadurch alle Rechte, welche die gegenwärtigen Besetze mit einer solchen Eintragung verbinden, beigelegt werden.

rym doniesione prawo realne ma się zasadzać.

§. 8.

Wezwanie ninieysze nie ściąga sie iedynie do tych, co pretensye pieniężne, bądź z mocy hypotek. lub względem summ zaległych, pochodzących z kontraktów kupna i przedaży, ze stósunków małżeńskich lub spadkowych, bądź z iakiegokolwiek innego powodu mieć mniemaia; ale oraz i do tych, którzy pretensya o własność lub pretensya substytucyina, zeczowe prawo użytkowania, daniny gruntowe, lub inne tym podobne prawa, własność lub dyspozycya obecnego posiadacza ścieśliałące, mieć twierdzg.

Osobiste zas lub wexlowe długi, nie wchodzą do zakresu ustawy ninieyszey, iak zgoła to wszystko, co się do wpisania w księgi hypoteczne we uwłaśnia.

6. 10.

Pretensye tealne, które w skutek ninieyszego vezwania, w czasie oznaczonym aż do pierwszego dnia Czerwca 1819. należycie będą doniesione i wykazane, według porządku zgłoszenia się, do ksiąg hypotecznych wniesione i onymże przezto wszelkie prawa, iakie ustawy teraźnieysze do takiego przywięzują wpisu, nadane będą.

S. 11.

Es flehet jedoch jedem Realberechtigs ten, der burch die frubere Unmelbung eines andern gefährbet zu fein befürche tet, frei, sein vorzüglicheres Recht nach ben bisherigen Befegen im gerichtlis chen Berfahren ausmitteln, und bars nach die Reihe der Eintragungen im Sporthekenbuche bestimmen zu laffen. Der Untrag auf eine folche Ausmittes lung muß aber bis jum iften Des gember 1819 angemelbet werden. Wes schiehet bies nicht, so hat es für immer bei der Folgereihe, in welcher die Pos ffen im Sppothefenbuche nach der Zeit ber Unmelbung eingetragen worben, fein Bewenden, und die funftigen Rlaf: fificationen muffen fich barnach allein richten.

S. 12.

Uebrigens enrscheiber bie Zeit ber Anmelbung die Reihefolge der Eintrasgungen nur bei benjenigen Realrechsten, welche zur Zeit ber Publication dieses Patents wirklich schon vorhanden gewesen; die später entstandenen, mussen den dern nachstehen.

S. 13.

Diejenigen, welche sich nicht melben, behalten zwar ihre Rechte gegen die Person ihres Schuldners, oder gegen bessen Erben, und können sich auch an das ihnen verhaftete Grundstück, in so fern solches noch in den Handen bes gegenwärtigen, (das heißt, des im Praklusionstermine das Grundstück §. 11.

Wolno atoli každemu pretensya realna posiadaiącemu, ażeby, obawiaiąc się usczerbku z wcześnieyszego innych osób zgłoszenia, starał się o roztrząśnienie swego prawa pierwszeństwa wedle ustaw dotychczasowych drogą postępowania sądowego, i o nastepne ustanowienie porządku wpisów w księdze hypoteczney. Wniosek o takowe roztrzasnienie powinien iednakże do pierwszego dnia Grudnia 1819 bydź uczynionym. Jeżeli to nie nastapi. pozostanie się na zawsze przy koleynym porządku, w iakim pretensye do ksiegi hypoteczney według czasu zgłoszenia się wciągnione zostały, i przyszłe klassyfikacye iedynie do niego stósować się powinny.

Wreszcie czas zgłoszenia się stanowi kolé; wpisów względem tych tylko praw realnych, które w epoce obwiesczenia Patentu ninieyszego istotnie już mieysce miały; późnieysze zaś za rychleyszemi iśdź

muszą.

6. 13.

Nie zgłaszaiący się zatrzyma wprawdzie prawa swe do osoby dłużnika, lub iego Sukcessorów i może nawet trzymać się gruntu dotychczasową iego hypoteką obciążonego, ieżeli takowy znayduie się iescze w ręku obecnego, to iest (grunt w czasie terminu prekluzyiinnehabenden) Besigere befindlich ift, hatten. Gegen einen Dritten aber, und zu dessen Rachtheil soll ein solcher Glaus biger kein Realrecht an das Grundstück auszuüben im Stande sein.

J. 14.

Wenn baher jemand erst nach bem isten Jupius 1819 mit einer Bindicastionsklage, oder mit andern Ligensthums. Unsprüchen an ein Grundstück hervortrict; so kann er damit nur gesgen den jezigen Besiher, falls das Gut noch in desten Händen ist, gehört werden, und muß auch, wenn er obssiegt, alle bis dahin auf das Grundstück eingetragene Hypotheken anerksnuen, und den Juhabern solcher Forderungen aus dem Gute eben so gerecht werden, als wenn er ihnen ihre Rechte selbst eingeräumt hätte.

S. 15.

Wird aber ein anderer Realanspruch, der nicht das Eigenehum betrifft, nach dem isten Junius 1819 angemeldet, und das Grundstück befindet sich noch in den Händen des gegenwärtigen Bessißers; so soll zwar ein solcher Gläusdiger gegen den Besißer ebenfalls noch gehört, und ihm gestattet werden, sich an das verhaftete Grundstück zu halten. Er muß aber aller bis dahin im Hyposthesenbuche schon eingetrazenen Fordezrungen nachstehen, und kann zum Nachztheil derselben von seinem erstrittenen Real-Rechte keinen Gebrauch machen.

(Fortsetzung in der Beilage.)

nego posia laiącego) właściciela; przeciw trzeciey zaś osobieli ku icy usczerbkowi, wierzyciel takowy, prawa realnego we względzie nieruchomości wykonywać nie może.

3. 14.

Ktoby więc dopiero po pierwszym dniu Czerwca 1819 zgłosił się ze skargą windy kacyiną lub z innemi do iakowego gruntu pretensyami własności dotyczącemi, ten słuchanym tylko bydź może z niemi przeciwko tcraźnieyszemu właścicielowi, ieżeli dobra iescze w ręku iego znayduną się, i w razie wygraney winien uznać wszystkie do tey pory na dobrach zapisane hypoteki, i zaspokoić z nichże esoby, pretensye takowe mające, tak, iak guyby im sam prawa ich był nadał.

9. 15.

Gdyby zaś zyłosił się ktopo pierwszym dniu Czerwca 1819 z inna pretensya malna własności niedotycząca, a grunt znaydował się ieszcze w ręku obecrego właściciela ma wprawdzie wierzyciel takowy również jes ze bydź słuchanym przeciw właścicielowi, i pozyskać wolność iszymania się gruntu, onemuž zohowiązanego, umiesczonym atoli bydz powinien za wszysikiemi do tey pery w księdze hipoteczney zapisanemi iuż pretensyami, i nie wolno mu z osiągnionego prawa realnego ku ich szkodzie ko-1zystać. (Dalszy ciąg w Dodatku.)

wedgenes, avelocated to our

. 16. Ift das Gut nach bem iften Junins 1819 an einen britten Befiger veräußert; so haben die, welche ihre Realanfprüche anzumelben unterlaffen, ihre Rechte gegen bas Gut gang verlo: ren, und burfen weder ber britte Bes fifer, hoch die, welche von ihm ihre Rechte berleiten, beshalb im geringften beunruhiget ober in Unspruch genoms men werben. Der faumige Realglauf biger kann feine Rechte nur gegen feis nen Schuldner, beffen Erben und bes ren sonffiges Bermogen verfolgen.

D. 17. Bom iffen Junius 1819 sollen die Sppothefen : Geschäfte lebiglich nach, Borfcbrift ber Hopothekenordnung bom 20ffen December 1783, und nach den dahin einschlagenden neuern Berords nungen bearbeitet werben. Wenn ins besten die Führung des Ingrofferions: buchs fich burch die Erfahrung als ents behrlich bewiesen bat; so wird in Dies fem Puntte die Sportbefenordnung abgeandert. Es bedarf baben funftig ber Haltung besonderer Ingroffationsbus ther nicht. N

6. 18.

Bur möglichsten Erleichterung ber Intereffenten, wollen Wir allen die Spootheken = Cinrichtung betreffenden Berhandlungen, so weit sie bis zum

suismound 1508 16. Carpet Walk

of the day the confidence works

th this grateful the

Gdyby dobra po pierwszym dniu Czerwca 1810 trzeciemu posiadaczowi sprzedane były, ci, co z realnemi pretensyami zgłosić się zaniedbali, utracaia zupelnie do dobr swe prawa, i niewolno z powodu tego ani trzeciego posiadacza, ani tych, którzy od niego prawa nabyli w niczem naruszać, lub pretensye do nich rościć. Opieszały wierzyciel realny może tylko poszukiwać praw swoich na swym dłużniku, iego Sukcessorach i innym ich maiatku- manana

sundle nistle 10. 17. Od pierwszego dnia Czerwca 1819 odbywać się maią czynności hipoteczne jedynie według ordynacyi hipotecznéw z dnia 20. Grudnia 1783, i według późnieyszych w téy mierze przepisów. Gdy zaś doświadczenie okazało zbyteczność ntrzymy wania księgi ingrossacy inéy, ordynacyalwiec hipoteczna w tym sie odmienia punkcie, i odrąd osobne ksiegi ingrossacyine utrzymywanemi by dź nie maią.

TO STATE STATE OF THE PERSON O Cheac sprawić ile možności interessertom ulženie, zapewniamy wolność od opłaty stempla wszystkim urządzenia hipotecznego doisten Junius 1819 vorfallen, die Stems pelfreiheit zusichern, sie auch von Erzlegung ber in der Sporteltare vorgesschriebenen Taren und Gerichtsgebuhsren befreien. Nur zu den unvermeidslichen baaren Auslagen, deren Vorschuß Unsere Kassen erforderlichen Falls übersnehmen werden, soll den Gutsbesitzern und Reals Prätendenten ein nach dem Object zu bestimmendes geringes Pausch-

quantum abgefordert werden. 4 0008

Schließlich befehlen Wir hierburch Unserm Ober-Appellations-Gerichte zu Posen, und Unserm Ober-Landesgerichte zu Marienwerder, dieses Unser Patent zur alligemeinen Wissenschaft des in und ausländischen Publikums unverzüglich zu befördern, und sich bei Regulirung des Hypothekenwesens nach dem Inhalt desselben nicht allein pflichts mäßig zu achten, sondern auch daeauf zu halten, daß diese Vorschriften von fämmtlichen gerichtlichen Behörden geshörig befolgt werden.

Urfundlich unter Unferer Bochsteigenshandigen Unterschrift und Beidrückung Unsers großen Koniglichen Insiegels.

Gegeben Berlin, ben 4. April 1818.

(L.S.) Friedrich Bilhelm.

C. Fürst v. Sarbenberg. v. Altenftein.

Beglaubigt:

Friese and Beglaubigt:

Friese and friese

tyczącym się czynnościom, które się do pierwszego dnia Czerwca 1819 wydarzą, uwalniając ie oraz od opłat i należności sądowych w taxie szportlowev przepisanych. Na nieuchronne tylko wydatki gotowe, których zaliczenie kassy Nasze w razie potrzeby podeymą, zażądaną bydź ma od posiadaczów dobr i pretendentów realnych mała kwota ogułowa, do przedmiotu rzeczy zastosowana.

Nakoniec rozkazuiemy Naszemu naywyższemu Sądowi Appellacyinemu w Poznaniu i Naszemu głównemu Sądowi Ziemiańskiemu w Kwidzynie, ażeby Patent ninieyszy niezwłocznie podały do powszecinney w kraju i za granicą wiadomości, oraz aby przy urządzeniu hipotek nie tylko do osnowy onegoż sumiennie się stosowały, ale też, iżby przepisy te od wszystkich Władz sądowych należycie zachowanemi były, dopilnowały.

W dowód czego Patent ten własną Naszą ręką podpisany i wielką Naszą pieczęcią Królewską stwierdzony.

Dan w Berlinie ditla 4. Kwietnia

(podp.) Fryderyk Wilhelm. C. Xiażę Hardenberg. Altenstein.

za zgodność

Friese.

wird bierburch au Jebermanns Achtung und Wiffenschaft mit bem Bemerken bekannt gemacht, baß zur Ausführung ber Bestimmung im G. 4. Diefes Patents, die Hypotheken : Commission zu Pofen, fich mit Regulirung des Hypothekenwes fens der vormals erimirten Grundfruce (ablichen Buter) in ben Rreifen Pofen, Buf, Samter, Obornif, Schros ba, Schrim, Rrotoschin, Pleschen, Abelnau, Offrzeszow, Fraustadt, Rros ben, Roften, Meferis, Birnbaum, Bomft und Depfern preußischen Uns theils; und die Sopotheken Commiffion zu Bromberg sich mir der Einrichtung des Sypothekenwefens von den Grunds flucken eben diefer Urt in den Kreisen Wirfig, Chodziegen, Czarnifau, Broms berg, Inowroclam, Schubin, Onefen, Wagrowiec und Mogilno beschäftigen wird. Die Begirke ber Landgerichte, welchen die Wiederherstellung oder erste Einrichtung des Hopothekenwesens von den nicht adlichen, landlichen Ims mobilien, und ben ftabtifchen Grunds studen obliegt, find dabin regulirt, daß die Kreise Posen, But, Samter, Obors nif, Schroba und Schrim dem Lands gerichte zu Pofen; die Rreife Krotos schin, Pleschen, Adelnau und Offrzes Gow bem Landgerichte ju Rrotoschin; Die Rreise Fraustadt, Rroben und Ros ften bem Landgerichte ju Frauftadt; Die Rreife Dieferis, Birnbaum und Bomft dem Landgerichte zu Meseriß; die Kreis le Wirfig, Chodziezen und Czarnikan dem Landgerichte au Schneidemuhl; die

podaie się ninieyszém do wiadomości powszechney z tém oznaymieniem, iż w celu przywiedzenia obietego w 6. 4. tegoz Patentu postanowienia do skutku, Kommissya Hipoteczna w Poznaniu trudnić się bedzie uregulowaniem Hipotek dobr dawniey wyłączonych (Dobr szlacheckich), w powiatach Poznańskim, Bukowskim, Szamotulskim, Obornickim, Szrodzkim, Szremskim, Krotoszyńskim, Pleszewskim, Odalanowskim, Ostrzeszowskim, Wschowskim, Krobskim, Kościańskim, Międzyrzeckim, Międzychodzkim, Babimostskim Pyzdrskim co do części do Pruss naležącéy; a Kommissya hipoteczna w Bydgoszczy trudnić się bedzie urządzeniem Hipotek dóbr tegoż samego rodzaju w Powiatach Wyrzyskim, Chodziezkim, Czarnikowskim, Bydgoskim, Inowrocławskim, Szubińskim, Gnieznieńskim, Wagrowieckim i Mogilnowskim. Obwody Sądów Ziemiańskich, do których przywrócenie lub pierwsze urządzenie hipotek posiadłości Ziemskich, nieszlacheckich, i mieyskich należy, w tym sposobie sa uregulowane, iz powiaty Poznański, Bukowski, Szamotulski, Obornicki. Szrodzki i Szremski Sadowi Ziemiańskiemu w Poznaniu. a Powiaty Krotoszyński, Pleszewski Odalanowski i Ostrzeszowski Sadowi Ziemiańskiemu w KrotoKreise Bromberg, Inowroclaw und Schubin dem Landgerichte zu Bromsberg; und die Kreise Gnesen, Waggroswiec, Mogilno und Pensern, preußischen Anteils, dem Landgerichte zu Gnesen zugetheilt sind.

Die Regulirung bes Hypothekenwes sens von der Stadt Schermeisel nebst den Vorwerken Brückenhoss und Mies derhoss und von dem ablichen Gute Grochow; so wie von den, in diesen besindlichen einzelnen Besitzungen, die sonst zum Meseriser Kreise gehörten, sest aber mit dem Sternbergschen Kreis se der Neumark vereinigt sind, geschieht dagegen von dem Königlichen Oberlans desgerichte zu Franksurt an der Oder und von dem Lands und Stadtgerichte zu Zilenzig, je nachdem diese Grunds stücke jest der Gerichtsbarkeit des einen oder des andern unterworsen sind.

Posen ben 12. Mai 1818.

Das Ober-Appellations. Gericht des Großherzogthums Posen.

szynie, Powiaty zaś Wschowski; Krobski, i Kościański, Sądowi Ziemiańskiemu w Wschowie, Powiaty Międzyrzecki, Miedzychodzki i Babimostski Sądowi Ziemiańskiemu w Miedzyrzeczu; Powiaty Wyrzyski, Chodziezki i Czarnikowski Sądowi Ziemiańskiemu w Pile. Powiaty zaś Bydgoski, Inowrocławski i Szubiński Sądowi Ziemiańskiemu w Bydgoszczy, a Powiaty Gnieznieński, Wagrowiecki, Mogilnowski i Pyzdrski, co do części do Pruss należącey, Sądowi Ziemiańskiemu w Gnieznie są przydzielone. Uregulowanie zaś Hipotek miasta Szaromyśla i folwarków Briikenhoff i Niederhoff, tudzież dóbr szlacheckich Grochowa, iako też znavdujących się w nich oddzielnych posiadłości, które dawniev do powiatu Międzyrzeckiego należały. a teraz do Powiatu Sternbergskiego w Nowéy Marchii są przyłączone, nastąpi przez Główny Sąd Ziemiański w Frankforcie nad Odra, i przez Sąd Ziemiańsko - Mieyski w Zilenzig, w miare, ile też posiadłości teraz Jurysdykcyi iednego lub drugiego sa podlegle.

Poznań dnia 12. Maja 1818. Królewsko-Pruski Naywyższy Sąd Appellacyiny Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

Schönermark.

Shictal = Citation an bie unbekannten Glaubiger bes Gubel niewiadomych Wierzycieli Staroz. Michel Deifer.

Bon Seiten bes unterzeichneten Gerich= tes wird hiermit beurfundet, bag über bas Bermogen bes Jubel Michel Peifer

ber Konfurs croffnet worben.

Es werden baber fraft dieses Proflams alle biejenigen, welche an benfelben Un= fpruche und Korberungen zu haben ber= meinen, porgelaben, a dato binnen 3 Do= naten, spätestens aber in bem auf ben 3ten November b. 3. Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputato Land=Ge= richtsrath Ctopnif anberaumten peremtorischen Liquidations = Termine entweder in Verson, ober burch binlanglich Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen und Anspruche zu liquidiren, und beren Richtigkeit nachzuweisen, Behufe beffen die etwa hinter fich habenben Dofumente und Briefichaften mit gur Stelle gu bringen, in Entstehung ber Gute ber weitern rechtlichen Berhandlungen, und bemnachst ber Unfegung in bem funftigen Prioris tate = Berfahren zu gewartigen; biejeni= gen aber, welche fich nicht gemelbet, ober in bem peremtorischen Termine erscheis nen, haben zu gewärtigen, daß fie mit allen ihren Forderungen und Unfpruchen an die Maffe praflubirt, und ihnen beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Denjenigen Glaubigern, Die burch allgu= weite Entfernung an dem personlichen Er= icheinen gehindet werden, und benen es an Bekanntschaft bier fehlen follte, werZapozew Edyktalny Michel Peiser.

Sad niżey podpisany oświadcza ninieyszem, iż nad maiątkiem Starozakonnego Jüdel Michel Peiser konkurs otworzony został.

Zapozywamy przeto wszystkich, którzy pretensye iakowe do niego mieć mniemaia, aby się w ciągu 3ch miesięcy od dnia dzisieyszego rachuiąc, navpóźniey zaś w terminie likwidacyinym peremtorycznie w dniu 3. Listopada r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym K. S. Z. Skopnik wyznaczonym, albo osobiście, albo przez Pełnemocnika dostatecznie wylegitymowanego stawili, pretensye swe likwidowali, rzetelność ich udowodnili, i tym końcem wszelkie dokumenta i skrypta u siebie maiące złożyli, a wrazie niepoiednania się dalszego prawnego postępowania i ulokowania w przyszłey klassyfikacyi spodziewać się mogą. Ci, którzy się ani niezgłosza, ani w terminie peremtorycznym niestawią, z wszelkiemi pretensyami swemi do massy maiącemi prekludowanemi zostaną i względem innych Wierzycieli wieczne im milczenie nakazane będzie.

Wierzycielom zas, którzy dla zbyteczney odległości osobiście stawać niemogą, i znaiomości w mteście tuteyszem niemaią, proponuiemy na Mandataryuszów UUr. Müller, Mitben bie Instigkommissarien Malter, Mitztelfiadt und Peterson zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die sie mit Vollmacht und hinlanglicher Information versehen kounen.

Zugleich wird der Gemeinschuldner Jubel Michel Peiser vorgeladen, in diesem Termine zu erscheinen, um über die Ansprüche der Gläubiger Auskunft zu geben, widrigenfalls sich derselbe die daraus für ihn entspringenden Nachtheile selbst beizumessen haben wird.

Posen ben 11. Juni 1818. Ronigl. Preußisches Landgericht. telstädt i Peterson, których w plenipotencyą i dostateczną informacyą opatrzyć należy.

Zapozywamy zarazem wspólnego Dłużnika Staroz. Jüdel Michel Peisser, aby się w rzeczonym terminie stawił, i względem pretensyi Wierzycieli zdał tłomaczenie, gdyż w przeciwnym razie usczerbek iakowy dla niego wynikły, sam sobie przypisać winien będzie.

Poznan dnia 11. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Publicandum.

Am 31sten Juli c. Vormittags um 11 Uhr werden zu Murowane Gostin durch den Referendarius Arnold zwei Fafser Arraf, jedes 18 Garniec enthaltend, defentlich gegen gleich baare Zahlung in Courant verkauft werden, wozu das kauflustige Publikum eingeladen wird.

Pofen den 2. Juli 1818. Konig!, Preuß, Landgericht.

### Obwiesczenie.

W dniu 31. Lipca r. b. z rana o godzinie 11. w mieście Murowaney Goślinie przez Referendaryusza Sądu naszego Arnold dwie beczki araku po 18 garncy, publicznie za gotową w kurancie zaplatę przedane będą, do czego ninieyszem ochotę kupuiących wzywamy.

w Poznaniu dnia 2. Lipca 1818, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Um 4ten August d. J. Bormittags um 11 Uhr sollen auf dem Borwerke Berdi= chowo bei Posen zwei Zugpferde, ein Foh= len, und eine halb gedeckte in Federn hangende Britschke, durch den Landgerichts= Sekretair v. Siodolkowicz öffentlich meist=

#### Obwiesczenie.

W dniu 4. Sierpnia r. b. o godzinie 11. na Folwarku Berdychowie pod Poznaniem, dwa kenie, iedno zrebie i bryczka kryta na ryssorach przez Sekretarza Sądu Naszego Siodolkowicza publicznie więcey dziące-

bietend, gegen gleich baare Bezahlung perfauft werben. Raufluftige werben gum obigen Termine hiermit eingelaben.

Posen den 6. Juli 1818.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Avertissement.

Bum einzelnen Berkauf ber fich annoch vorgefundenen, jur Raufmann Anton Birnfteinschen Ronfurd = Maffe gehörigen Cachen, bestehend in verschiedenen Por= gellanen Baaren, feibenen Tuchern, und Strumpfen, und mehrern modernen Ga= lanterie = Waaren 2c. ift vor dem Deputa= to herrn Landgerichte-Affeffor Burchardi ein Termin auf ben aten Oftober cur. auf bem hiefigen Ronigl. Landgerichtege= baude angesetzt worden, zu welchem Rauf-Liebhaber hiedurch eingelaben werden.

Bromberg ben 6. Juli 1818.

Ebictal = Citation.

Der sich seit 10 Jahren von Plawis net (bei Inowroclaw) entfernte Dienft= knecht Wonciech Mothlewski wird auf ben Antrag feiner Chefrau, ber Catharina Motplewska, gebornen Symczarek, hier= burch bffentlich vorgelaben, binnen 3 Do= naten, und spatestens in bem auf ben 29ften September c. coram Deputato herrn Landgerichtsrath v. Prądzynski anberaumten Termin perfonlich, ober mu za gotową zaraz zapłatą przedane bydź maią.

Ochotą kupna na termin powyższy ninieyszem wzywauty.

w Poznaniu dnia 6. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Do poiedyńczey przedaży wynalezionych iescze rzeczy, do massy konkursowey kupca Antoniego Zirnstein należących, składaiących się z rozmaitey porcelleny, iedwabnych chustek, pończoch, i innych modnych bławatnych towarów, przed Delegowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Burchardi termin na dzień 2. Pazdziernika r.b. w tuteyszym lokalu Sądu Ziemiańskiego wyznaczony został, na który ochotę do kupna maiących ninieyszem wzywa się.

Bydgoszcz dnia 6. Lipca 1818.

Roniglich Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Znikniony od 10. lat z Pławinka (pod Inowracławiem) parobek Woyciech Motylewski ninieyszem na wniosek Małżonki swey Katarzyny z Szymczarków Motylewskiey publicznie zapozwanym zostaie, aby się w ciągu trzech miesięcy, a naypóźniey na wyznaczonym przed Delegowanym W. Prądzyńskim Konsyliarzem Sądu Ziewiańskiego termidurch einen gesetzlich zuläßigen mit Vollmacht und Information versehenen Bevollmachtigten zu erscheinen, und die Wegen böslicher Verlassung gegen ihn augestellte Ehescheidungs-Klage zu beantworten.

Sollte derselbe in dem angesetzten Tersmin nicht erscheinen, so wird nicht allein angenommen werden, als habe er gegen die Besugnis des unterzeichneten Landgestehts, den Ehescheidungs-Prozes auf den Antrag seiner Ehefrau mit Uebergehung des geistlichen Gerichts einzuleiten, nichts einzuwenden, sondern es wird derselbe auch der böslichen Berlassung für überwiesen erachtet, und dem zusolge gegen ihn so wohl auf Trennung der Ehe, als auch auf die Ehescheidungs-Strafe erkannt werden.

Bromberg ben 18. Mai 1818.

Ronigl. Preufifches Landgericht.

Befanntmachung.

Der jädische Kaufmann Clias Meyer Dührenfurth und die Jungser Henriette Ifrael Kann beide zu Lissa haben in dem unter sich errichteten gerichtlichen Sheconstracte die Gütergemeinschäft ausgeschlossen, welches nach Borschrift g. 422 Tit. I Theil 2 des Allgemeinen Landrechts biemit zur Kenntniß des Publicums gestracht wird.

Frauftadt ben 29. Juni 1818.

Roniglich Preug. Landgericht.

nie dnia 29. Września r. b. osobiście, albo przez prawem dozwolonego, pełnomocnictwem i informacyą opatrzonege Pełnomocnika stawił, i na sprawę rozwodową przeciw niemu względem złośliwego opusczenia podaną odpowiedział.

W razie niestawienia się na terminie wyznaczonym, nietylko przyięto będzie, iakoby podpisany Sąd Ziemiański za właściwy, do rozpoznania sprawy rozwodowey na wniosek żony swey, z omiianiem Sądu Konsystorskiego uznał, ale oraz złośliwe opusczenie za dowiedzione uznanem zostanie, i w sktutek tegonaprzeciw niemu, tak o rozwod, iak względem kary rozwodowey wyrok nastapi-

Bydgoszcz dnia 18. Maia 1818. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Starozakonny Eliasz Meyer Duchrenfurth i Panna Henryetta Izrael
Kann oboie w Lesznie mieszkaiący,
kontraktem przedślubnym między
sobą sądownie zawartym współeczność dóbr wyłączyli, o czem Publiczność stosownie do przepisu ś.
422. tit. 1. części 2. powszechnego
Prawa kraiowego ninieyszem uwiadomia się.

Wschowadnia 29. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

(Siezu eine Beilage.)

Deffentliche Bekanntmachung. Daß die Dorothea Elisabeth, verchestlicht gewesene Maierska, geborne Kauk, jetzt verehelichte Schendel, mit ihrem Ehegatten dem Gutsbesitzer Johann Schendel auf Szedlucina, die zwischem Personen dürgerlichen Standes Statt sindende Gemeinschaft der Güter und des Erwertes, schon vor Eingehung der Ehe ausgeschloffen haben, solches wird auf den Grundes zwischen dem dem dem Lendes zwischen der dem dem Der December pr. hierdurch zur diffentslichen Kenntnis gebracht.

Bromberg den -, Mai 1818. Konigl. Preußisches Landgericht.

#### Befanntmachung-

Nath Schroenerschen Nachlasse gehörige, im Kroebener Kreise belegene Gut Slupia, soll auf den Antrag des Kurators der Schroenerschen Kredit-Masse auf drei hinstereinander folgende Jahre, von Johanni 1818 ab., dis Johanni 1821. diffentlich an den Meissbietenden verpachtet werden, und es ist hiezer ein Termin auf

ben 18ten Auguft b. S.

vor dem Friedensgerichts-Uffessor Kowar=
Got in loco Rawitsch angesetzt worden.

Pachtliebhaber werden hierzu mit bem

Obwieszczenie publiczne.

Jako Dorota Elżbieta z Kautzow, pierwszego ślubu Maierska, teraz zamężna Schendel, z Małżonkiem swym Janem Szendel Possessorem wierzystym Szedlucina mieysce maiącey między osobami mieyskiey kondywyi wspolności maiatku, i dorobku ieszcze przed zawarciem małżeństwa się zrzekli, ninieyszem na mocy między temiż pod dniem 2. m. b. uzupełnioney Komplanacyi z dnia 22. Grudnia r. z. do publiczney podaie się wiadomości.

Bydgoszcz dnia 7. Maia 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Należąca do pozostałości niegdy Ur. Schröner Sedziego Trybunalskiego, w Powiecie Krobskim leżąca wieś Słupia, wypusczona bydź ma na żądanie Kuratora massy kredytowey po niegdy | Ur. Schröner drogg publiczney licytacyi nagwięcey daiącemu w dzierzawe na trzy po sobie następuiące lata, to iest od Sgo Jana roku 1818go až do Sgo Jana roku 1821go. Do zadzierzawienia takowego wyznaczyliśmy termin na dzień 18ty Sierpnia r. b. przed Ur. Kowarczykiem Assessórem Sadu Pokoiu w mieyscu Rawiczu i wzywamy przeto ninieyszem ochotę dzierzawieniu maiących na termin wyżey oznaczony z tem oznaymieniem:

Bemerken eingelaben, daß die diesfalse gen Pachtbedingungen jederzeit in unserer Megistratur sowohl, als bei dem Friedendsgericht zu Rawitsch eingesehen werden konnen, und daß in termino licitationis zugleich die Uebergabe bes Guts Slupia an den Meistbietenden, im Fall der Kurator darin willigt, erfolgen soll.

Franftadt ben 16. Juli 1818.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Cubhaftations = Patent.

Gemäß Auftrags bes Königlichen Landgerichts zu Fraustabt, soll das zum Nachlasse des verstorbenen Xaver Sperlinski gehörige, in der Stadt Gräß belegene Haus nebst Stallungen und Hofraum, welches zusammen auf 334 Atlr. 12 ggr. gerichtlich abgeschäht worden, öffentlich verkauft werden.

Wir haben hiezu einen Bietungstermin auf ben I gien Oftober d. J. in 1000 zu Grätz angesetzt, und fordern besitz und zahlungsfähige Kaustustige auf, alsdann dort zu erscheinen, und ihr Gebot abzugeben, und sodann zu gewärtigen, daß dies Haus nebst Stallungen und Hofraum nach erfolgter Oberbormundschaftlicher Genehmigung dem Neistbietenden adjudicirt werden wird.

Roften ben 19. Juli 1818.

Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

iż warunki dzierzawne każdego czasu tak w Registraturze Sądu naszego, iako też i w Królewskim Sądzie Pekoiu w Rawiczu przeyrzane bydź mogą, i że na terminie licitacyjnym tradycya dóbr Słupi na rzecz więcey daiącego zarazem nastąpi, skoro Kurator na to zezwoli.

Wschowa dnia 16. Lipca 1818. Króliewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Stosównie do polecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Wschwowie, ma bydź do pozostałości zmarlego Xawerego Szperlińskiego należący, w mieście Grodzisku położony dom wraz z stayniami i podworzem, co wszystko na 334 Tal. 12 dgr. sądownie ocenionym zostało, przez publiczną licytacyą sprzedany.

Wyznaczyliśmy w tym celu termin licytacyjny ua dzień 19. Pażdziernika r. b. na mieyscu w mieście Grodzisku i wzywamy wszystkich ochotę do kupna mających i do posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się na terminie tym stawili i licytum swe podali, poczem naywiącey dający spodziewać się może, iż iemu dom ten z stayniami i podworzem za poprzedniczem zezwoleniem Sądu Nadopiekuńczego przysądzony będzie.

Kościan dnia 19. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### AVERTISSEMENT.

Em Anftrage bes Kbnigl. Hochlobl. Landgerichte ju Franftadt bom I zten Mary und gien April b. 3. foll bas jum Rad)= laffe ber zu Bojanomo verftorbenen Chrifian Gottfried Tichirnerschen Cheleuten gehörige Wohnhaus, Farbehaus, nebst Bubehor, welche gufammen auf 367 Rtlr. 25 fgl. gerichtlich gewürdiget worden, im Wege ber freiwilligen Gubhaftation veraußert werben.

Rauflustige und Besitfahige werben baber aufgeforbert, in bem am 31 ften August d. J. in Bojanowo anstehenden Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Deiftbietenbe nach erfolgter Approbation des Bormundschaft= lichen Gerichts und gegen baare Zahlung in fonigl, preuf. Gilber-Courant ben Bu= fcblag zu gewärtigen, indem auf später eingehende Gebote nicht reflettirt werden

Die Tar = und Kaufbedingungen fon= nen jederzeit in hiefiger Gerichte-Ranglei eingesehen werden.

Zugleich werden auf ben Antrag ber Erben alle biejenigen, welche an die ge= dachte Nachlagmaffe gegrundete Unfpruche zu haben vermeinen, aufgefordert, fpateftens in bem Licitatione-Termine ih= re Forderung anzuzeigen, und folche mog= lichst zu bescheinigen, widrigenfalls bie= felben prafludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wirb.

Rawicz den 10. Juni 1818.

Konigt, Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 12. Marca (9. Kwietnia) r. b. sprzedana bedzie droga dobrowolney subhastacyi nieruchomość do pozostalości ś. p. Krystyana Gottfrieda Tschirner małżonków należąca, składająca się z domu mieszkalnego, falbierni z przynależytościami, która ogółem na Tal. 367 Troiak. 25 sądownie oceniona zostawszy.

Ochote i prawo nabycia maiacy, wzywaią się ninieyszym, aby w wyznaczonym końcem tego dnia 31. Sierpnia r. b. in loco Bojanowo terminie się stawili, i podania swe czynili, naywięcey daiący zaś spodziewać się może, iż za approbacyą Sądu Nadopiekuńczego i zapłata postapioney summy w kurancie Królewsko-Pruskim przybicie otrzyma, na późniey czynić mogace podania zaś, zważano nie będzie.

O taxie i kondycyach sprzedaży w Kancellaryi Sądu naszego każdego czasu zainformować się można.

Także na wniosek Sukcessorów wzywaią się wszyscy Ci, którzy do rzeczoney pozostałości pretensye iakie mieć moga, aby takowe dowodami wsparte naydaley w terminie licytacyinym podali, ile inaczey prekludowanemi zostaną, i wieczne milczenie nałożone im będzie.

Rawicz dnia 10. Czerwca 1818.

Subhaftations=Patent.

Bufolge Unftrages bes hiefigen Konigl. Sochlobl. Langerichte, foll das zum Mach= lag bes biefelbft verftorbenen Burgers und Schneibermeifters Andreas Braun geborige, hieselbst unter Mr. 480, in ber Garbergaffe gelegene Wohnhaus, nebft bem bagu gehörigen Garten, welches gerichtlich auf 1.00 Athle. Courant taxiet worden, offentlich an den Meiftbictenben verkauft werden. Wir haben zur Licita= tion diefes hauses einen Termin bor bem bazu ernannten Deputirten, Guftig-Mffeffor Rohrmann, auf ben 26ten Muguft b. %. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gierichts=Lokale hiefelbst angesett, laben bagu Raufluftige ein, und hat der Deift= bietenbe nach erfolgter Dbervormund= Schaftlicher Genehmgung ben Buschlag zu gewärrigen.

Die Kanfsbedingungen konnen taglich in unserer Registratur nachgesehen werden.

Zugleich forbern wir alse unbekannte Realprätendenten hierdurch auf, zur Consferpation ihrer etwanigen Gerechtsame sich bis zum ansiehenden Licitationes-Termine, oder spätestens im obgedachten Termine selbst zu melden; widrigeufalls sie zu gewärtigen haben, daß sie nach erfolgter Abjudikation damit gegen den neuen Besiher, und in so weit sie den

Patent Subhastacyiny.

Wskutek zlecenia tuteyszego Prześ. Król. Sądu Ziemiańskiego podaie się ninieyszem, do publiczney wiadomości, że dom tu w Wschowie pod liczbą 480 w ulicy Garbarkiey położony wraz z do tego należącym ogrodem do pozostałości zmarłego tutey obywatela i krawca Andrzeia Brauna należący, ktore na 100 Tal. w kurancie otaxowanym publicznie więcey daiącemu ma bydź sprzedanym.

Wyznaczyńsmy przeto do licytacyż tegoż domu termin przed Deputowanym W. Assessorem Rohrmana na dzień 26ty Sierpnia ramo o godzinie 9tey w mieyscu posiedzień Sądu naszego, wzywamy więc wszystkich zdolność, i chęć do nabycia maiących, aby się w wyznaczonym na ten koniec terminie stawili, i licyta swe podali, naywięcy zaś daiący pewny bydź może, iż po nastąpionym zezwoleniu Nadopiekuńczego Sądu własność rzeczonego domu onemuż przybitą i przysądzoną zotanie.

Kondycye kupna przeyrzane bydź mogą każdego czasu w Registraturze Sądu naszego.

Wzywamy zarazem także wszystkich, którzy iakiekolwiek do domu tego realne pretensye mieć mogą, aby się zniemi przed wyżey rzeczonym terminem zgłosili i oneż następnie usprawiedliwili, gdyż wrazie przeciwnym z pretensyami z utratą

Fundum betreffen, nicht weiter werben gehort werben.

Fraustadt ben 3. Juni 1818. at wellware case to a

Ronigl. Preuß, Friebensgericht.

prawa odzywania się i poszukiwania ie przeciw nowemu nabywcy prekludowanymi zostaną.

Wschowa d. 3. Czerwca 1818. Krőlewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmachung.

Bei Einlieferung ber verschiedener Betrügereien angeschulbigten Landstreicherin Dorothea Dyderska alias Olszanowska, bom vormaligen Polizeigericht zu Schroba, wurden mit derfelben zugleich meh= rere Sachen eingebracht und ad Depositum genommen, nandich:

1) ein großes graues ober dunkelgrunes Baumwollenes Umschle zetuch mit gelben Kanten, noch ganz neu;

- 2) ein großes zizues Umichlugetuch auf 2) wielka cycowa chustka na czerrothem Grunde mit gelben Blumen und bergleichen wollenen Frangeln, gleichfalis noch neu;
  - 3) eine roth und weißftreifige banmwol= dene noch neue Schurze;
  - 4) ein Stud orbinaire weiße Leinwand von 12 Ellen;
- 5) ein Stud bito bito bon 4 Ellen;
  - 6) ein Stud rothweiße Leinwand in Burfeln, von 3 Ellen;
  - 7) ein Stud bito bito von 61 Ellen;
  - 8) ein Stud bito bito bon 12 Ellen;
  - 9) eine weißmuslinene Saube, mit fei= benen Bandern;
- 10) einige Gebunde grauen 3wirn;
- 11) zwei gelbe meffingene kleine Zeichen von einem Farber, wovon eins mit ber Rummer 50, bas anbere aber mit ben Buchftaben A. T.

Obwiesczenie.

Z przystawioną przez były Sąd Policyi Prostey Szrodskiego Powiatu włoczegą Dorotą Dyderską alias Olszanowską, o różne oszukaństwa obwiniona, zostały różne rzeczy nadeslane i do depozytu złożone, mianowicie:

- 1) wielka ciemno-zielona baweinicowa chustka z żółtemi szlakami iescze nowa;
- wonym gruncie w żółte kwiatki i z takiemi franzlami welnianemi, rownież nowa;
  - 3) czerwono i biało prążkowaty bawełnicowy ieszcze nowy fartuch;
  - 4) półka białego ordynariynego płóna, 12 łokci trzymaiąca;
  - 5) cztery łokcie takiegoż płótna;
  - 6) kawalek czerwono-białego płótna w kratki, 3 łokcie trzymający;
  - 7) dito dito 6½ łokcia;
  - 8) dito dito 12 łokci;
  - 9) hiały muślinowy czepek z wstąžką iedwabną;
  - 10) kilka pasm szarych nici;
- 11) dwie mosiężne małe cechy farbierskie, z których iedna liczbą 50, druga zaś literami A. T. sa oznaczone: wer mie bem die hiefigen Geffangniff eine

12) ein alter leinwandner Beufel:

13) zwei leinwandne Taschen;

14) zwei Ellen weißstreifigen Rrepp:

15) ein Vaar grausaffiane neue Frauensschuh;

16) ungefahr 21 Ellen rothfeibenes Band mit gelben Ranten;

17) fieben Stud großere und fleinere 17) siedm sztuk wickszych i mniev-Beiligenbilber mit orbingiren Rahmen, bon welchen aber bas Glas zerbrochen.

Wenn gleich Infulpatin behauptet, baf alle biefe vorftehende Sachen ihr Gi= genthum waren, ba fie biefes jeboch nicht hat nachweisen konnen, und ber Verbacht gegen fie obwaltet, felbige gestohlen zu haben, weil bei Beruckfichtigung ber Gat= tung berselben, fie als die mahre Gigen= thumerin biefer Gachen nicht anzuseben, auch fieh bis jest kein Damnifikat gemelbet; fo werden diejenigen, welche ihr Eigenthum an diesen Sachen etwa nach= weifen konnen, baf felbige ihnen geftob= len worden, hierdurch aufgefordert, fich binnen 6 Bochen, fpatestens bis jum 2ten Geptember c. bei dem hiefigen In= quifitoriat ju melben, widrigenfalls bie Sachen plus licitando verfauft, und bas hiefur gelößte Geld gur Berichtigung ber baaren Auslagen und Koften verwandt werben wird. - you den which

Penfern den 16. Juli 1818. Ronigh Preug. Snquifitoriat. 12) stary płucienny worek,

13) dwie płucienne kieszenie;

14) 2 łokcie białcy krepy w paski;

15) para trzewikow safianowych szarych;

16) około 21 łokcia czerwoney iedwabney wstążki z żóltem brzegiem;

szych obrasków z ordynaryinemi ramkami, u których szkło iest potluczone.

A lubo obwiniona twierdzi, iakoby, rzeczy te wszystkie iey były własnością to przecież tego niczem nie udowodniła; podeyrzenie zaś ukradzenia takowych na nią z tego powodu spada, iż ona, z względu na gatunek, za właścicielke ich uważana bydź nie może. Gdy zaś dotychczas żaden z uszkodzonych nie zgłosił się, przeto wzywamy ninieyszem tych, którzyby własność rzeczy wysczególnionych, iako im skradzionych, udowodnić byli w stanie, ażeby w pzrzeciągu 6 tygodni, a naypóźniey do dnia 2. Września b. r. do podpisanego Inkwizytoryatu nadgłośili, gdyż w razie przeciwnym rzeczy te plus licitando sprzedane, i zebrane pieniadze na zaspokoienie -gotowych wydatków i kosztów, przeznaczone zostaną.

Pyzdry dnia 16. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.

Stedbrief. Ein gewiffer Joseph Nawrocki, welher mit bem in hiefigem Gefangniß ein=

List gonczy. Nieiaki Józef Nawrocki, który wspólnie z osadzonym w tuteyszém

fichenben Benebitt Balceregot, in Bronis factoic Abelianer Breifes, einen gewaltsa= men Diebftahl verübt, hat Gelegenheit gefunden, benen Balbmartern, im Balbe zu diesem Gute gebbrie, zu entweichen, und nur ber Theilnehmer beffelben, ber Benedikt Balceregof, ift wieder ergriffen worden. In der Habhaftwerdung Dieses, ber monschlichen Geschlichaft so schädlichen Berbrechers; ift bem unterzeichneten Inquisitoriate febr viel gelegen, und es wer= den daher sammtliche, sowohi Civil= als Militair = Behorden hiermit gehührend er= jucht, auf den Alüchtling ein wachsames Muge zu haben, benfelben im Betretunge= falle bingfest zu machen, und an bas hie= fige Inquifitoriat unter ficherer Begleitung abliefern zu lassen.

Bei seiner Entweichung war et, wie bei Ausubung bes Diebstahls befleibet, und zwar mit einem blautuchenen, fchon abgetragenen Ueberrod mit fehenbem Rra= gen, weißen leinwandnen Unterfutter und gesponnenen Rnopfen, mit leinwandnen hofen; auf bem Ropfe trug er eine Bauer= muße mit grauen Baranfen.

Genauer fann ber Angug bes Entwi= wenen, und eben so wenig deffen Gesichts= bilbung, angegeben werben, als bag er von mittler Große war, fchwarzes Ropf= baar, ein langliches Geficht und eine große Rafe hatte.

Pensern den 4. Juli 1818.

volto Penella Lakverter par

wiezieniu Benedyktem Balcerczy kiem w Broniszewicach Powiatu Odolanowskiego, gwałtowną popełnił kradzież, znalazł sposobność zbiedz Borowym w boru do rzeczonych dóbr należącym, i tylko iego współnik Benedykt Balcerczyk został schwytanym. Na uieciu tego, spółeczności ludzkiey szkodliwego zbrodniarza, wiele bardzo podpisanemu Inkwizytoryatowi zależy; zaczem wzywa się wszelkie tak cywilne iako i woyskowe Władze, aby na zbiega tego baczne miały oko, a schwytanego przytrzymać i do tuteyszego Inkwizytoryatu pod dostateczną strażą odstawić kazać zechciały.

Przy ucieczce iako też dokonywaniu kradzieży miał zbrodzień ten na sobie granatowo-sukienny wytarty surdut z stoiącym kółnierzem, bialo-płocienną podszewką i guzikami szmuklerskiemi; procienne spodnie. na głowie chłopską czapkę z siwym barankiem.

Dokładniey odzież zbiegłego, toż samo postać iego, opisanemi bydź nie mogą, iak tylko, że był średniego wzrostu, włosów na głowie czarnych, pociagłey twarzy i dużego nosa.

Pyzdry dnia 4. Lipca 1818.

Ronigi. Preuß. Inquisitoriat. Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.

with apply desired to the R

Ramen und Berbrechen ber Berfolgten:

Barbara Konkowokka, aus Obubno im Boptamte Barein, unvorsiehtiger Brandstiftung verdächtig, hat sich gleich unmittelbar nach ber That vor ihrer Verhaftung, mit ihrem zwenjährigen Sobne aus. Obubno am 29sten Januar b. J. entfernt.

Beschreibung ber Persons Mlter, 30 Jahre. Größe, mittelmäßig. Haare, schwarz. Augen, schwarz. Augenbraunen, schwarz. Nase, gewöhnlich. Wand, klein. Gesicht, länglich. Gesichtsfarbe, sehr gesund. Versönliche Berhälknisser

Geburtsort, Nicustronne, Domaineu-Umts Anszewo Gnesner Kreises; Aufenthalts-Ort Obudno, Keligion katholisch; wricht polnisch.

Bekleibung:

Gin weißer rothgeblumter kattuner Rod, eine weiße Leinwandhaube, weiß wollene Strumpfe, und ein gelbes Kattuntuch mit grünen Blumen.

Im Falle ber Ergreifung erfolgt die Ablieferung an bas Königliche Inquisi= toriat zu Bromberg.

Bromberg ben 2. Juli 1818.

Ronigliches Inquifitoriat.

# List gończy. Przezwisko i występek ściganey.

Barbara Konkowska, z Obudna w Woytostwie Barcińskim, podeyrzana o nieostrożne podpalenie, oddaliła się, zaraz po uczynku, przed przyaresztowaniem iey na dniu 29. Stycznia r. b. z Obudna, zabrawszy z sobą dwuletniego syna swego.

Opis Osoby.

Wiek, 30 lata
Wzrost, mierny.
Włosy, czarne.
Oczy, czarne.
Brwi, czarne.
Nos. zwyczayny.
Usta, małę.
Twarz, podługowata.
Cera twarzy, zdrowa.
Sytuacyi, posiadłey.

Stosun ki Osobiste.

Miesce urodzenia Niestroma w amcie Ryszewskim Powiatu Gnieznieńskiego; mieysce pobytu, Obudno; religia katolicka; mówi po polsku,

Ubio Internation

Biała w czerwone kwiatki kattunowa suknia, płócienny biały czepek, wełniane białe pończochy, żółta kattunowa hustka, w zielone kwiatki.

W razie schwycenia odstawienie nastąpi do Królewskiego Inkwizytoryatu w Bydgoszczy.

Bydgoszcz dnia 2. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.